# ANTIFASCHISTISCHES INFO-BLATT DEZ 87

NR.2



2 DM

#### INHALT

#### Zu dieser Zeitung :

Wir haben es diesmal nicht geschafft alle Artikel zu übersetzen, wir hoffen,daß es uns bei der nächsten Ausgabe gelingt wieder alle Artikel in deutsch und türkisch zu veröffentlichen. Das INFO-Blatt soll in Zukunft regelmäßig erscheinen -erstmal alle drei Monate. Wir werden versuchen die Zeitabstände der Erscheinungen weiter zu verkürzen.

Seite 3 - 4 : zur Diskussion : Gegen Rassismus und Faschismus: Das Konzept

Seite 5 - 7 : Hess - Nachruf

Seite 8 - 9 : Nachrichten aus Westdeutschland

Seite 10-11 : Republikaner, Prozesse, Anzeigen

Seite 12-13 : Kurzmeldungen aus Berlin-West

Seite 14-18 : Stellungnahme zur Weisung des Innensenats zu Abschiebungen

Seite 19-23 : 10 Jahre Deutscher Herbst 77 - Stammheim

#### Bu dergide:

Bu kez tüm yazıları tercüme edemedik,umarız gelecek sayılarda tümünü Almanca ve Türkçe yayınlamayı başarırız.Bundan sonra "anti-fa info" -şimdilik üç ayda bir olmak üzere- düzenli çıkacak.Sayilar arasındaki zamanı kısalltmaya çalisacağız.

sayfa3-4 :tartişmaya:rasizme ve faşizme karşı:konsepsiyon

sayfa 5-7 : Hess'i anma nutku

sayfa 8-9 :Batı Almanya'dan haberler

sayfal0-11: cumhuriyetciler, davalar, ilanlar

sayfal2-13:Batı Berlin'den kisa haberler

sayfa14-18:içişleri senatosunun sınır dışı etme yönetmeliğine tavır

sayfal9-23:Alman güzü 77, onuncu yilinda Stammheim

LESERBRIEFE ARTIKEL FOTOS KRITIKEN

bitte schicken an :

Impressum ANTIFASCHISTISCHES INFO - BLATT

c/o Meyer ( v, i, S, d, P, )

Gneisenaustraße 2 A (Mehringhof)
1000 BERLIN 61

#### FASCHISMUS UND RASSISMUS GEMEINSAM KAMPFEN

ANADADOUGOUGOUGO SERVICE. Wir wollen mit dem ANTIFASCHISTISCHEN INFO zur Entwicklung einer antifaschistischen und antirassistischen Bewegung von Deutschen und hier lebenden Auslän- D derinnen beitragen.

Dazu sollen zu den folgenden Themen Gegenöffentlichkeit hergestellt werden:

-Aktivitäten der Alt- und Neo-Nazis -Antifaschistischer Widerstand und

keit, wachsender Armut und vermehrter Arbeitsplätzen ist der Rassismus ein extrem gefährliches Spaltungsinstrument. Nicht nur wir beobachten wie sich Deutsche gegen Menschen aus dem Ausland aufhetzen lassen, anstatt gemeinsam für bessere Lebensund Arbeitsbedingungen zu kämpfen.

Dieser Rassismus wird durch die Presse, hier mal wieder Springer vorneweg, und durch staatliche Maßnahmen geschürt und verbreitet. Wir können uns noch genau an die beispielose Hetze gegen Flüchtlinge im Sommer 86 erinnern, als von einer "Asylantenflut" geredet wurde, aller Orten können wir rassistische Praktiken der Polizei beobachten, die "Aktion gezielte Ausländerfahndung(AGA)" setzt die diskriminierenden Bestimmungen des Staates durch. Mit Hilfe des Rassismus soll abgelenkt werden von den Gründen der Wohnungsnot, der Arbeitsllosigkeit usw. Dem Volk werden Sündenböcke präsentieri.

DIE GRENZEN VERLAUFEN NICHT ZWISCHEN DEN VÖLKERN,

#### SONDERN ZWISCHEN OBEN UND UNTEN!

So ist der Rassismus das Hauptthema der Nazis, die die geschürte Ausländerfeindlichkeit dankbar aufnehmen und organisieren. Die Nazis sehen in diesem Klima die Chance den braunen Terror weiter zu verstärken, laut Neo-Nazi Chef Michael Kühnen ist der Rassismus ihre "einzige Möglichkeit zu einer Massenbasis zu gelangen".

-faschistische Tendenzen des Staates -Beispiele von antirassistischer Arbeit

-Informationen über die repressive Flüchtlingspolitik

-Artikel über Länder, aus denen die hier lebenden AusländerInnen herkom .a.aus der Türkei

Information, Aufklärung und Handlungsmöglichkeiten zu den oben genannten Schwerpunkten, sollen in deutsch und türkisch im INFO stehen. Das INFO soll einfach geschrieben sein, so daß jede/r Interessierte lesen kann. Wir wollen einen Überblick aus der Stadt geben, aus den Stadtteilen, Betrieben und Schulen. Hier können Betroffene selbst

Die Wahlerfolge der Deutschen Volksunion in Bremerhafen und die 3% der tionalismus und Rassismus werden "Republikaner in Bayern, sind nur ein Stellung beziehen und informieren." Ausdruck dieser Entwicklung. Von 5 staatlichen Stellen Wird nur sehr unzureichend bis garnicht gegen die Faschisten vorgegangen.

Wenn es zur Auseinandersetzung mit 💸 können. Faschisten kommt steht die polizei Wir Schen die Notwendigkeit einer allzuoft auf Seiten der Faschisten und verstärkten die Justiz steht dieser Praxis nichts nach, wenn bei Faschisten Waffen von Deutschen und Ausländern getragen gefunden werden, dann sind sie "Waffen- wird, hier in Berlin-West heißt natürnarren" - wenn bei Antifaschisten sowas lich vor allem mit den gefunden würde, so wird gleich mit der der Türkei zusammen. ganzen Härte der Gesetze vorgegangen.

Der deutsche Rassismus macht es den türkischen Nationalisten leicht ihre Ideologie durchzusetzen. Uber die Medien werden die Menschen aus der Türkei aufgefortdert sich auf ihr "Türkentum" zu besinnen und sich von den Deutschen fernzuhalten. Dem hat auch die Linke aus der Türkei hier wenig bis garnichts entgegenzusetzen.

Deutlich sichtbar, wie stark diese Strövom Armeniermord" in Kreuzberg auf die Wollen. Straße gegangen sind. Es wurden Hetzpa-Roder dazu aufgefordert den "halbnackten überlegen, ob wir dann eine Sondernummer Frauen den Bauch aufzuschlitzen".

Auch gegen diesen

Wenn wir nicht in er ster Linie den deutschen Rassismus erfolreich bekämpfen werden wir auch dem türkischen Nationallismus in Zukunft wenig entgegensetzen

antifaschistischen in antirassistischen

> Bis heute gibt es jedoch nur sehr wenig Gegenöffentlichkeit und Widerstand, der über den Kreis der Linken hinausgeht.

Das INFO soll die Aktionen, Kampagnen und Kleinarbeit durch Veröffentlichung unterstützen. Es sollen unterschiedliche Protest und verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen vorstellen und damit ein Zusammenkommen zum gemeinsamen Widerstand zu unterstützen. Viele Menschen haben ihre eigenen Erfahrungen mit mung ist, die hauptsächlich von den Nazis und Rassisten gemacht, wir wollen Islamischen Fundamentalisten getragen die Möglichkeit geben diese Sachen zu wird, wurde es im Juli 87 als 4000 tür-veröffentlichen, um gemeinsam überlegen kische Nationalisten gegen "die Lüge zu können, wie wir uns am besten wehren

Wir fordern euch zur Diskussion und rolen gegen die "Ungläubigen" gerufen. Kritik auf. Wir können dann zusammen zu dieser Diskussion herausgeben.

#### tartismava: RASIZME ve FASIZME karşı: KONSEPSIYON

Bizler Antifesist Enfermasyon (Gazetesi) ile birlikte alman ve Buradayaşiyan yabancıların antifagist ve anti irkoi hereketinin gelişimine, katkıda bulunmak istiyor-

Bunulan ilgili olarak şu konuda bir karşı kamuoyu yaratılması gerekmekte-

- Eski ve yeni Neo-Nazilerin faliyet-
- -Antifaşıst direniş ve protesto.
- -Devletin Fasist eyilimleri
- -Antiarkçı çalışmanın örnekleri -baskıcı göçmen politikasi üzerine
- bilgiler -burada yaşayan erkek ve kadın ya-

bancıların geldikleri ülkeler, özelliklede Türkiye üzerine makaleler.

Yukardaki ağırlık verilen nokta-

lara ilişkin bilçi, açıklama ve eylem olanakları, alna ıca vettürkçe olarak INFO'da bulunmaktadır. INFO'ya ilgi duyan herkesin rahatlıkla okuyabilecegi şekilde basit yazılmalıdır.Biz sehirden, semtlerden, i ;letmelerden ve okullardan bir kesit vermek istiyoruz Burada, olaylarla yüz yüze selenler görüşlerini dile getirebilmelidir. Tamda işsizliğin yüksek olduğu, yoksunluğun artiği ve iş yeri için, rakabetin büyüdüğü dönemlerde ırkçılık, son derece tehlikeli bir bölme aracidir. Daha iyi hayatça yaşam sartla rı için mücadele etmek yerine Alman ların, yabancı ülkelerden gelen in-a sanlara karşı nasıl kışkırtıldıkları yalnız ca biz pörmiyoruz. Bu irkçilik, başta Springer basını olnak üzere basın ve devlet

organları yoluyla kışkırtılmakta ve yayılmaktadır. Bu noktada 86 ya-

zında ilticacılara karşı girişilen

örneği görülmemiş kışkırtmaları ha-

tırlamaktayız.O dönemde ilticacılar

alaniandan söz edilyordugher yerde polisin ırkçı uygulamalarını gözlem yla Türkiyeliler"Türklüklerini lemek mümkündü. "Yabancıları hedefli takibat grubu" (AGA) devletin bu ayrımcı uygulamalarını yürütyordu. Irk ç ılığı yardımıvla konut sıkıntısı işsizlik vs. gibi sorunların nedenleri saptırılmaya çalısılyor: Halka gunah keçileri sunulyor.

Sinirlar Halklar arasında Değil. Ezilenlerle Ezenler Arasındadır. Yabancı duşmanlığını memnuniyetle karşılayan ve bunu örgütleğen Nazilerin ana konusu irkoiliktir. Naziler bu koşullarda kahverengi teroru daha da guclendirmak icin büyük şanslara sahiptir.Neo-Nasılerin şefi Michael Kühnen'e göre ırkçılık"Bir kitle teleli yaratmak için tek olanaktır" .

Deutsch Volks Union'un Bremerhafen'deki seçim başarısı ve cumhuriyetlerin"Bayern'deki %3 bu gelişmenin bir ifadesidir. Devlet organiari bu fasistlere karsı hemen hemen hiç bir şey yapmamaktadır. Faşistlerle çatışma çıktığında polis her yerde fasistlerin yanında yer almakta, yargı organları da bu uygulamada onlardan hig bir şekilde geri kalmamaktadırlar. Ornegin, faşistlerde silah bulunduğunda bunlar"silah delileri"dir: ama anti faşistlerde böyle bir şey bulunduğunda bu durumda onlara kar sı yasaların öngördüğü en sert tedbirleri uy uyamaktadır.

Biz bu durumda Almanlar ve Yabancı lar terafından ortaklaşa burada Batı Berlinde öncelikle Türkiyeli insanlarla birlikte yü rütülen antifaşist, anti ırkçı faliyetin zorunluğunu görmekteğiz.

Alman ırkçılığı türk milliyetçilerinin işlerini kolaylaştırmakta-

dir; Türk yayın organları aracığıkabul etmeye ve almanlardan uzak kalmayı sağlamaktadır. Türkive solu buna karşı hemen hemen hiç bir şey yapabilecek durumla değildir. Bu akımın ne kadar züçlü olduğunun

en açık belirtisi, esas olarak islamcı faşistler tarafından örgütlenen Temmüz 87'deki dört bin insanin katıldığı, sözde "Ermeni katliamı yalanına"kerşı"Kreuzberg'deki yürüyüştür. Bu yürüyüşe"kafirlere"karsı soloranlar atılmış veya "yarı çıplak kadın ların karınlarının deşilmesi"doğrultusunda çağrılar yapılmıştır. Bu milliyetçiliye ve ırkçılığa karsı tavır takınacak bunulan ilgili bilgi verecegiz.

Öncelikle alman ırkçılığına karşı basarılı bir mücadele vermesek, gelecek te Türk milliyetçiliyine karşı da fazla bir şey yapamayız.

INFO eylenleri, kampanyaları ve küçük çalışmaları yayınlamak yoluyla bunları desteklemelidir.Çeşitli toplumsal alanlardaki çe itli protesto ve direniş biçimlerini tanımak ve böylelikle ortak direnişin toparlanmasını desteklenmelidir.

Bir çok insan Nazilere ve ırkçılara kendi deneyimlerini yaptı.Bu tür şeyleri yayınlama ve bula karşı kendimi zi nasıl savunabileceğimizin birlikte düşünmenin olanaklarını yaratmak istivoruz .

Sizleri tartışma ve eleştiriye davet edyoruz.D aha sonra bu tartışmayla ilfili özel bir sayı yayınlamayacağımızı düşüne biliriz.

# Endlich hat s geklappt:

# HESS' GLÜCKLICHE LANDUNG

"(...) Der Gefühlssud, der da hochkocht, hat mich in keiner Weise überrascht. Dieses gewaltige Trauer-Mitleid entspricht der inneren Beziehungslosigkeit zum Leid der Nazi-Opfer. Und diese Beziehungslosigkeit wiederum ist charakteristisch für das Verhältnis der bundesdeutschen Gesellschaft, oder doch ihrer Mehrheit, zum NS-Erbe. Viele der Leute, die jetzt um den Spandauer Toten in Tränen ausbrechen, haben jahrzehntelang ihre Unfähigkeit zu trauern stramm durchgehalten. Nun plötzlich zeigen sie Gefühle – beim Tod des höchsten Nazi nach Hitler." (Ralph Giordano)



Rudolf Hess - Hitler Stellvertreter, Mitinitiator der Nürnberger Rassengesetze, ist tot.

Stellvertretend saß er für all die Schreibtischtäter und Metzgergesellen, die in den Jahren nach '45 nicht nur ungeschoren blieben, sondern ihr Comeback in Politik, Wirtschaft, Polizei und Militär feiern konnten.

Wenn es nach den bundesdeutschen und West-Berliner Politikern von CDU, FDP, SPD und sogar Teilen der Grünen gegangen wäre, hätte Hess nicht bis zu seinem Ende gesessen. Ein Zeichen der Versöhnung mit der deutschen Vergangenheit – dem größten Massenmord in der Geschichte – wäre längst gesetzt.

Ab '66 also war Heß der einzige Häftling im Spandauer Knast, wo er im monatlichen Wechsel von 40 Soldaten der jeweiligen Siegermacht bewacht wurde.

Das Spandauer Knastgebäude wurde 1878-79 als Festungsgefängnis errichtet und diente bis 1919 ausschließlich als Militärhaftanstalt( mit Platz für 2500 Gefangene). Zur Zeit der Weimarer Republik war es mit Zivilgefangenen belegt. Ab '39 diente es den Faschisten als Untersuchungsgefängnis für politische Häftlinge auf dem Weg in die Konzentrationslager. Nach dem 2.Weltkrieg wurde der Bau von den Briten beschlagnahmt und zum alliierten Kriegsverbrechergefängnis mit 600 Zellen umgebaut, die bis auf 7 nie belegt wurden.

Nach Heß' Selbstmord wurde die alliierte Knastverwaltung am 21.08.87 aufgelöst. Übrig bleibt jetzt noch die alliierten Luftsicherheitszentrale, die den Flugverkehr koordiniert. Ein Beschluß der Alliierten Kommandantur vom 18.10 '46 schreibt vor. das Gefängnis nach Heß' Ableben innerhalb von 48 Stunden dem Erdboden gleichzumachen, um zu verhindern, daß es zu einer Kultstätte der Faschisten wird, zumal es während der letzten Jahre in Spandau häufig zu Nazi-Aufmärschen kam. Im Oktober '86 wurde von einem "Befreiungskommando Rudolf Heß" ein Sprengstoffanschlag auf eines der Nebengebäude verübt Unmittelbar nach der Nachricht von Heß' Tod erhielt denn auch eine Westberliner Abrißfirma eine telefonische Bombendrohung, in der eine weibliche Stimme der Firma ankündigte, daß sie "heute Nacht in die Luft fliegen" werde.

Die Abrißarbeiten wurden jedoch erst mehrere Wochen später begonnen, sodaß die Faschisten in aller Ruhe zum Knast wallfahren gehen konnten. So trafen allabendlich ca. 200 Alt- und Neonazis mit Fackeln, Reichswehrfahnen etc. in mehreren Prozessionen ein und pilgerten zum Absperrgitter am Knasttor, wo sie beim Absingen der ersten Strophe des Deutschlandliedes Kränze niederlegten und mit Entbieten des "deutschen Grußes" den Verstorbenen würdigten.

rereien mit Heß-Parolen. In Hamburg zogen ca. 30 mit Fackeln vor die General-konsulate der USA und GBs. In Bielefeld fuhren ca. 15 Neonazis von ihrem Zentrum in der Bleichstraße 143 per Mietwagen zur Rippon-Kaserne und führten dort ihren gewohnten Spuk mit Hymnensingen und Fahnenschwenken durch.



Durch die scharenweise angereisten Journalisten wurde diesen dabei öfters Gelegenheit zu einer ausführlichen Selbstdarstellung gegeben(z.B. dem FAPler
Reinhard Golibersuch im SFB). Die Bullen
sahen den Aufmärschen vor der Zitadelle
wie immer tatenlos zu bzw. waren so
freundlich, die Trauerbuckets der vor
dem Sperrgitter harrenden Nazis vor das
Gefängnistor zu legen.

Der Respekt vor dem Tod als solchem gebot natürlich, in Bezug auf die Trauergemeinde, äußerste Sensibilität walten zu lassen. Entsprechend pietätsvoll gestand Senatssprecher Fest(CDU) den "Leidtragenden" Meinungsfreiheit zu und gab die Garantie, daß deren Freunde und Helfer "nur bei Gewaltszenen eingreifen" würden.

Die Alliierten versäumten auch diesmal, entsprechend den Kontrollratsgesetzen, die jedes Zeigen von NS-Symbolen in West-Berlin unter Strafe stellen, den Bullen Weisung zu geben, die Gedenkaltäre und das Verteilen von neonazistischem Schriftgut vor dem Spandauer Knast zu verbieten.

(Daß anno '45 mit Deutschland "das falsche Schwein geschlachtet" wurde (Churchill), hat man nato-weit längst verinnerlicht.

Auch in Westdeutschland traten die Nazis auf den Plan. Quer durch die BRD SchmieVS-Präsident Boeden meinte dazu im Saarländischen Rundfunk, man wisse, daß sich "Neonazis und Rechtsextremisten aus gegebenen Anlaß kurzfristig zusammentun", und sie seien "ohne terroristische Struktur, aus dem Stand heraus in der Lage, zu handeln".(Vielleicht sollten wir ja unser Glück auch mal so 'aus dem Stand heraus' versuchen?!...)

Beim politischen Rechtsextremismus in der Brd sei allerdings eine merkbare Verstärkung festzustellen...(siehe auch Zimmermann vor einigen Wochen auf der Innenministerkonferenz)

Auszug aus einem Interview des 'Stern' mit Michael Swierczek, Führungsmitglied der FAP:

M.S.: "Ich gehe davon aus, daß wir heute die Speerspitze des nationalen Widerstandes in der BRD sind, und daß sich die Szene nach dem Ableben von Rudolf Heß erheblich radikalisieren wird, und ich gehe davon aus, daß die FAP in diesem Zusammenhang eine sehr wichtige Rolle spielen wird, ganz einfach, weil sie innerhalb des extrem rechtsradikalen Spektrums die - bedeutendste Organisation ist. Und ich gehe als Nazionalsozialist natürlich davon aus, daß sich die Leutchen früher oder später um die radikalste Organisation scharen werden. Und vor allen Dingen, was wir ja vorher nicht so hatten, die Unterstützung insbesondere atterer Kameraden finden."

Es blieb nicht bei Trauerreden. In Frankfurt wurden zwei Neonazis(18-und 19jährig) festgenommen, als sie in der Nacht zum 20.08.87 am Hauptbahnhof einen Spreng- und einen Brandsatz in Schließfächern deponiert hatten. Beide sind Mitglieder der WIKING-JUGEND, der jüngere zusätzlich NPDler.

In Wien forderten ca. 30 Anhänger des "Trauerkommitees Rudolf Heß" vor der britischen Botschaft "Rache für Heß" und beklagten sein 'tragisches Ableben'.

In Madrid und Barcelona hat die neonazistische Organisation Cedade, die sich als Verteidiger "biologischer Werte und des Idealismus" bezeichnet, Plakatakttionen zum Thema finanziert. Italiens Rechtsradikale forderten schon vor Monaten den Friedensnobelpreis für Heß(lich)

Reaktionen gab es weltweit, bis hin nach Südafrika und Australien(Aufmärsche, Protestschreiben, Traueranzeigen...). Es würde den Rahmen sprengen, dies ausführlich zu dokumentieren.

Düsseldorf: Ins Büro der SPD-Jugendorganisation 'Die Falken' fliegt ein Brandsatz, auf den Schaukasten sprühen die Täter "Rache für Heß".

In Uelzen trommelt der Nazi Hans-Herbert Meyer (77) sofort nach Eintreffen der Todesnachricht 23 "ordentliche Deutsche" aus der näheren Umgebung zusammen und veröffentlicht (inclusive Unterschriftenliste) folgende Annonce im Uelzener Anzeiger: "Der Mann, der durch den historischen Flug nach England sein Leben für den Frieden einsetzte, Rudolf Heß, hat seinen Kampf für Deutschland bis zum bitteren Ende bestanden." und weiter: "Wir werden ihm das Denkmal setzen, das seine Feinde ihm verwehren wollen. Wir sind vielleicht die letzten von gestern, aber wir sind auch die ersten von morgen." (Laut Aussage der Beteiligten ernteten diese daraufhin "säckeweise zustimmende Post".)

# RUDOLF HESS

(1941-1987)

aus einer spanischen Tageszeitung

VICTIMA DE LA FARSA DE NUREMBERG, VIVIO Y MURIO EN SPANDAU FIEL A SUS IDEAS QUE DIOS TE DE LA LIBERTAD QUE LOS HOMBRES TE NEGARON JARRIBA ESPAÑAI, JARRIBA EUROPAI

TUS CAMARADAS

# Rudulf Hess

THE PARTY OF THE P

# Märtyrer des Friedens

\* 26. April 1894 in Alexandria

† 17. August 1987 in der Reichshauptstadt Berlin

#### NACHRUF

Im Vorfeld des Begräbnisses kam außerdem zu einiger Verwirrung. So war allgemein angenommen worden, daß die Leiche verbrannt und ihre Asche verstreut werde. Dieser alte Beschluß wurde 1982 jedoch durch einen neuen, geheimen, ersetzt, demzufolge die Leiche nicht verbrannt, sondern den in Wunsiedeln ansässigen Angehörigen zur Bestattung übergeben werden solle, wo ein Familiengrab der Heßfamilie existiert. Am festgesetzten Beerdigungstag versammelten sich hunderte Faschisten vor dem Friedhof Bullen abgesperrten Wunsiedel, unter ihnen auch der Gründer "Volkssozialistischen Bewegung Deutschlands", (VSBD), Friedhelm Busse, und der Gründer der "Bürgerinitiative gegen Kriegsschuld und antideutsche Greuellügen". Edgar Geiß, nicht wohin mit den Kränzen. Dort kam e es dann zu Rangeleien mit Bullen und Journalisten, als bekannt wurde, die Heßleiche schon vorher an unbekanntem Ort verscharrt worden war. Insgesamt wurden in Wunsiedel über 1000 empörte Nazis vorläufig festgenommen.

Aber zurück nach Spandau:

Wenn die Abrißarbeiten am Backsteinbau beendet sind, soll auf dem Gelände ein Einkaufs- Und Freizeitzentrum für britische Militärangehörige entstehen. (laut TSP ist bereits ein lukrativer Handel um den Bauschutt der ehemaligen Zitadelle im Gange; Käufer der begehrten Ziegel finden sich v.a. in den USA...)

Der vor Jahren von einigen Gruppen ausgearbeitete und von der UDSSR favorisierte Plan,den Komplex in ein Antikriegsmuseum mit Gedenkstätte umzugestalten,wurde zurückgewiesen. Ebenso verfahren wurde mit dem Vorschlag,das Gebäude in ein Forschungszentrum zur Geschichte des deutschen Faschismus umzuwandeln.

Wenden wir uns zum Abschluß noch ein paar Dokumenten aus der bürgerlichen Presselandschaft zu:

So schreibt der Tagesspiegel vom 28.8.:
"...Heß gehörte zu den Vorreitern der braunen Bewegung, die unermeßliches Leid über die Völker Europas einschließlich des deutschen Volkes gebracht und den Untergang des deutschen Reichs heraufbeschwor" (hätte das "Deutsche Reich" dagegen überdauert, könnte man die demokratischen Masken fallen lassen).

Quellen:

Die Wahrheit,Zeit,Stern,Spiegel,TSP, Volksblatt,taz. August '87 \* Der 'Spiegel' titelt dummdreist-gefährlich: "Hitlers letzter Gefolgsmann tot."Im Artikel selbst wird Heß fast noch zum Widerständler erklärt,da er "nicht mit allem einverstanden" gewesen sei und "sogar skeptische Anwandlungen Hitlers Methoden gegenüber" gezeigt habe.

Mit beispiellosem Zynismus wird der "allierten Einzelhaft für den NS-Greis" der "in den letzten Jahrzehnten humanisierte Straffvollzug der BRD" gegen-übergestellt,wo eine "Verurteilung zu lebenslanger Haft nur noch in den seltensten Fällen tatsächlich Isolierung bis in den Tod" bedeute.

(Dafür gibt es in der BRD aber seit längerem die Vewrurteilung zu mehrfach lebenslänglich oder einfach tödlich,worüber hier mal wieder mit 'journalistischer Bravour' hinweggegangen wird).

Der Londoner "Daily Express" vertrat hingegen die einzig vernünftige Meinung: unter der Überschrift "Hanging was 41 years too late" (41 Jahre zu spät gehängt) heißt es,die Alliierten hätten Heß schon nach den Nürnberger Prozessen diese Mühe abnehmen sollen...

SEIN TOD IST UNS VERPFLICHTUNG
DENN DEUTSCHLAND MUSS LEBEN AUCH WENN WIR UNTERGEHEN.

Gewidmet von allen volksbewußten Deutschen in Südwestafrika

#### Nazitreffen in Passau

Alljährlich trifft sich die "Deutsche Volksunion" (DVU) in Passau, um dort ihren Vorsitzenden Gerhard Frey wiederzuwählen und ihre neueste Propaganda an die Mitglieder zu bringen. Am 15.8. fuhr ein Mitglied der Anti-Fa-Jugendgruppe nach Passau, um gegen die DVU zu demonstrieren.

"Der Tag fing mit einer Demonstration an, die vom Rathausplatz bis zur Nibelungen-Halle, wo sich die Nazi-Schweine trafen, führte. Die Demo verlief außer ein paar Ausnahmen ziemlich friedlich.Das aber nur bis hin zur Nibelungen-Halle, wo etwa 40-50 Skins rumstanden und den Saalschutz machten. Diese waren natürlich von den 1000 Demonstranten durch die Bullen abgeschnitten.Die GegendemonstrantInnen warfen Steine, schossen Pyros und anderen Krempel auf die Skins. Währenddessen wurde bei den Nazis in der Halle ein "Andreas-Hofer-Preis" verliehen und Frey Frey mal wieder zum Vorsitzenden gewählt.

Als dann die DemonstrantInnen versuchten,eine Blockade zu machen und so keine Nazis mehr in die Halle zu lassen, machten die Bullen von ihrem Schlagstock Gebrauch. Sie versuchten, die Anti-FaschistInnen einzukesseln, was aber mißlang. Innerhalb der Halle ging dann plötzlich eine in einer Thermoskanne versteckte Tränengasgranate los, die die ca. 2500 Nazis wohl zum allgemeinen Augenauswaschen zwang.

Bei der versuchten Blockade, die einige der Nazis von ihrer Veranstaltung fernhielt, wurden ein paar Leute aus unseren Reihen von den Bullen eingefahren.

Abends fand dann im "Zeughaus" ein anti-faschistisches Punk-Konzert statt, bei dem der Saalschutz der Nazis ankündigte,daß es was auf die Fresse gibt.Da hatten die Herren ganz Recht;nur ihr Problem war,daß der Spieß umgedreht wurde.Schon als die ersten Glatzen in Sicht waren,stürmte eine Handvoll von AntifaschtInnen mit Knüppeln,Bierflaschen und Holzlatten bewaffnet- los und schlug zu.Bei dieser Gelegenheit zogen es die Faschisten vor,sich doch lieber in die Nibelungen-Halle zu verdrücken.

Nach all dieser Action konnten wir uns dann hervorragend am Pogo-Tanzen amüsieren." Braunschweig Nazi-Skins haben am 17. und 18 November versucht zwei besetzte Häuser anzugreifen. Dabei wurden Fenster eingeschlagen und weiter entfernt sogar Brandsätze geworfen. Da die c.a.70 Nazis einige Koordinationsschwierigkeiten hatten, konnte ungefähr die Hälfte von ihnen von den Bewohnern in die Flucht geschlagen werden. Die Polizei soll die angreifenden Faschisten teilweise unterstützt haben.

Am 5. Dezember findet eine Demo gegen "Bullenterror und Naziüberfälle" in Braunschweig statt.(info)



#### HANNOYER

Zu 10 Jahren Knast ist der Leiter der Wehrsportgruppe "EK1", Bernd Futter, verurteilt worden. Die "EK1" war aus Mitgliedern der "FAP" zusammengesetzt. Sie verübten Brandanschläge auf eine Ausländerwohnheim, ein türkisches Übersetzerbüro, dem Unabhängigen Jugendzentrum Kornstr. Glüchlicherweise scheiterten diese Versuche, "möglichst viele draufgehen zu lassen.

Ein Anschlag auf eine Polizeiwache,der ebenfalls von dieser Gruppe gemacht worden ist, wurde erst von der Politischen Staatsanwaltschaft verfolgt, da diese dachte Linke hätten gezündelt. Als sich jedoch herausstellte, daß es Nazis waren, gab die "Politische" das Verfahren ab.

Im Prozeß beschuldigte Futter der "FAP-Gauleiter" Siggi Müller mit dem Verfassungsschutz zusammengearbeitet zu haben. Auch Futter gab Informationen an die Kripo weiter. Des weiteren war noch ein anderer Verfassungsschutz-Agent in der Nazi-Gruppe und auch an den Anschlägen beteiligt. Der 17-jährige Roger Bornemann wurde für seine Aussagen bei der Polizei von seinen "Kameraden der EK1" totgeschlagen.(taz)

# KAMPF

Wie jedes Jahr wollte die Wiking Jugend (WJ) auch dieses Jahr ihr Herbstlager auf dem Gelände des Hamburger "Freundeskreis Filmkunst", in Hetendorf, abhalten. Das Lager sollte in den Herbstferien, vom 3.-10.0ktober statt-

finden.

Bei solchen Lagern werden Jugendliche und Kinder in faschistischem Gedankengut geschult. Auf dem Programm stehen das Absingen faschistischer Lieder, und paramilitärische Übungen, wie Handgranaten werfen, Umgang mit Kleinkaliberwaffen etc. Mit Gepäckmärschen und Manöverspielen wird den Jugendlichen von klein auf militärischer Gehorsam

und Disziplin eingeimpft.

Doch diesen Herbst sollte dies durch eine Blockade des Geländes in die Öffentlichkeit gerückt werden. Im Zusammenhang mit einer Veranstaltungsreihe in Norddeutschland und BerlinWest sollte ein neuer Abschnitt autonomer Antifa-Politik versucht werden. Die Aufdeckung und der direkte Angriff auf die Infrastruktur der Faschisten. Zu lange schon konnten die WJ,FAP und viele andere europäische Faschisten dort ungehindert ihre Übungen zusammen mit der dort ansässigen "Wehrsportgruppe Jürgens (TENO)" abhalten.(siehe letztes INFO)

Dies sind nur wenige Gründe, warum sich c.a.400-500 AntifaschistInnen aus weiten Teilen der BRD und West-Berlin am 3.0ktober von Hermannsburg aus, einem Ort der sechs Kilometer vor Hetendorf liegt, zum Gelände des "Freundeskreises Filmkunst" auf den Weg machten.

Am Ortseingang wurden sie bereits von der ersten Polizeisperre aufgehalten. Nach kurzer Verhandlung mit dem Bullen durften sie die Sperre passieren und stellte an dem vereinbarten Ort ihre Fahrzeuge ab, um dann zu Fuß (Auzflage der Bullen) zum Gelände zu gehen. Doch c.a. einen Kilometer vor dem Gelände wurden sie von einer zweiten Sperre aufgehalten. Dort sollten sich alle Demonstranten auf Waffen und Gegenstände, die zur Vermummung geeignet sind, durchsuchen lassen. Da jedoch schon am frühen Morgen ca. 20 Leute in Celle von etwa 30 Faschisten zusammen-

DER

JUGEND

35 Jahre volkstreue
Jugendpflege

geschlagen wurden, es gab einen Schwerverletzten, weigerten sich die DemonstranteInnen verständlicherweise.

Nachdem erfolglos versucht wurde mit militanten Nachdruck durch die Sperre zu gelangen und die Bullen ebenso erfolglos versuchte eine Frau festzunehmen, zogen sich die Antifaschist-Innen zurück, um in Gruppen die neue Situation zu beratschlagen. Es wurde beschlossen zurück nach Hermannsburg zu fahren und dort eine Spontandemonstration durchzuführen.

Doch nach einem Zwischenfall mit provozierenden Zivilbeamten wurden die DemonstrantInnen kurz vor Hetendorf von 400-500 Bereitschaftspolizisten eingekesselt.

Original-Ton vom Polizeihubschrauber:
"Sie können nach einer kurzen Durchsuchung den Ort ungehindert verlassen!"

Alle anwesenden AntifaschistInnen, Autonome, Grüne, VVN wußten was diese Totalerfassung für sie bedeutet und weigerten sich. Gut bewacht von Hundeund Reiterstaffeln, sowie Hubschrauber und Bodenpersonal; verbrachten die Leute den Tag im Kessel in der braunen Heide.

Kurz vor Anbruch der Dunkelheit verzichteten die Bullen auf Personalienkontrolle und die Erfassung mit Photos. Die Eingekesselten diskutierten diese neue Situation und setzten durch, daß die Fahrzeuge ohne eine Person am Steuer durch die Sperre geschoben

werden. Bei der konfus durchgeführten Durchsuchung fanden sich lediglich zwei Dosen Tränengas, deren Besitzer eine zusätzliche Personalienfeststelung über sich ergehen lassen mußten.

Eingekesselt in der Heide

Das Lager der WJ war kurzfristig an einen anderen Ort verlegt worden, wie die Bezirksregierung Lüneburg "unter Berufung auf zuverlässige Informationen" bekanntgab. Dennoch begaben sich ca. 15 PKW\$ im Laufe des Tages auf das Gelände.

Wohl kaum, um den von dort aus startenden Polizeihubschrauber zu bewundern.

Daß das Treffen der WJ umorganisiert werden mußte, und nur verkürzt stattfinden konnte, wurde vom überwiegenden Teil der DemonstrantInnen als Erfolg gewertet.

Die Grünen des Landkreises weigerten sich gegenüber der Presse und der Polizei, sich von den Vorfällen bei denen ein Zivilbeamter verletzt worden war, zu distanzieren. "Der Kreisverband der Celler Grünen akzeptiert die autonomen Gruppierungen, die Gewaltanwendung als Form der Auseinandersetzung mit der heutigen Gesellschaft für legitim halten". Nach Meinung ihrers Vorstandssprechers ist eine Verletzung zwar bedauerlich, jedoch das "Berufsrisiko" eines jeden Polizisten.

Eine ausführliche Broschüre zurGeschichte der WJ kann bestellt werden! (siehe Anzeige in diesem INFO)

#### REPUBLIKANER IN WEST-BERLIN

Die Partei der Republikaner sind ein erneuter Versuch eine rechtsradikale Sammlungspartei zu gründen und hier und in der BRD zum Erfolg zu führen.

In Berlin ist diese Partei am 14.7.87 zum ersten Mal öffentlich vor dem Reichstag aufgetreten. Dort sollte eine Kundgebung zur Deutschlandpolitik der Republikaner stattfinden. Sprechen sollte dort der Bundesvorsitzende Franz Schönhuber, ein ehemaliger SS-Mann, und Klaus Weinschenk, Professor für Sozialpädagogik.

Die Veranstaltung und die damit verbundene Hetze wurde durch die Anwesenheit von ca.300 AntifaschistInnen verhindert. Dabei wurden 5 Demonstranten festgenommen.

Am 5.9.87 ist dann der Landesverband dieser rechtsradikalen Partei in Hakenfelde gegründet worden. Zum Vorsitzenden wurde Klaus Weinschenk gewählt, seine Stellvertreter wurden Bernhard Andres, Polizeibeamter und Dr.Otto Wenzel, Lehrbeauftragter für Politik an der Technischen Fachhochschule(TFH).

Diese Gründungsversammlung fand unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt. So wurde die Veranstaltung selbst Mitgliedern einen Tag vorher mitgeteilt. Die Bullen waren massiv aufgefahren und in Hakenfelde verteilt.

Als nächstes erfolgte die Gründung des ersten Kreisverbandes. Er wurde in Tiergarten von dem wegen rechtsradikaler Aktivitäten aus der CDU ausgeschlossenen Carsten Pagel, ehemaliger JU-Kreisvorsitzender, gegründet. Die Republikaner rekrutieren sich in Berlin vor allem aus der rechtsradikalen Mitgliedschaft der CDU; so wechselten am 17. Juni 87 der Vorsitzende der Berliner Schüler Union(BSU), Wolfgang Fenske und sein Stellvertreter Andreas Galau, zu den Reps.

Wir sollten die Entwicklung der Republikaner genau beobachten, um dieser rechtsradikalen Partei durch unser Handeln, zum gegebenen Zeitpunkt Einhalt zu gebieten und die Formierung einer neuen rechtsradikalen Sammlungsbewegung zu unterbinden.



#### ANTIFASCHISTISCHE BROSCHÜREN

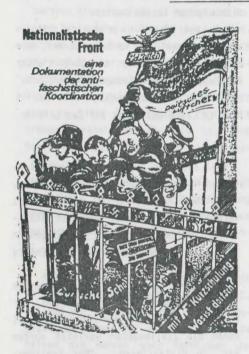

NATIONALISTISCHE FRONT

Dokumentation über die NF

Antifaschistische Koordination Bielefeld 87
62 Seiten, 6.50DM, Bestell Nr 01

ZU BESTELLEN ÜBER: AIDZ

c/o 0 - Buchladen Oranienstr.21 1000 BERLIN 36

- ◆ DIE REPUBLIKANER

  Bindeglied zwischen Konservativen und Faschisten

  Volksfront 87

  24 Seiten; 3,50 DM, Bestell Nr. 03
- Die Umtriebe der Wehrsportgruppe Jürgens
  16 Seiten;2,50 DM;Bestell Nr. 05
- WAS IST REVOLUTIONARER ANTIFASCHISMUS ? Diskussion über Verbot und Zerschlagung der faschistischen Porganisationen BRD 87, 38 Seiten, 6.-DM Bestell Nr. 11
- DR: M:O: BRUKER

  Der rassistische ernährungspabst

  28 Seiten;3.-DM;Bestell Nr.07
- SCHLEICHENDE LANDNAHME:::

  Aufällige Gemeinsamkeiten des berliner

  Landesschulrates Bath mit den Faschisten

  Antifa Jugendgruppe Berlin 87

  4Seiten; 1.- Bestell Nr. 08
- \*\* KAMPF DER WIKING-JUGEND

  Reader über die WJ, 87

  80 Seiten;5.-DM; Bestell Nr. 02



Ein Grund der Vermummung : Mun -Anhänger beobachten die Demonstration an der Mauer 8/87

# VERMUMMUNGSPROZESSE IN MOABIT HABEN BEGONNEN

Am Freitag, dem 24.7.87, sollte an der Potsdamer Straße, vor dem Sitz der CAUSA, dem politischen Arm der MUN-Sekte / Vereinigungskirche, eine Demonstration beginnen. Sie war gegen den für Anfang August geplanten Weltstudentenkongreß der CARP, gerichtet. Die CARP ist die Studentenorganisation der MUN-Sekte.

Die Demo konnte sich jedoch nicht einmal richtig in Bewegung setzen, als sie von starken Polizeieinheiten, darunter auch die Schläger der "EX-Einheit", angegriffen wurden. Den Bullen gelang es nach brutalem Einsatz den Demonstrationszug zu spalten und den vorderen Teil einzukesseln. Als Vorwand für diesen Überfall wurde die Vermummung dieses Teils der Demo.

Alle Eingesselten wurden festgenommen, einige dabei schwer mißhandelt und nach Personalienfeststellung und Fotografieren, auf die Gefangenensammelstelle Kruppstraße gebracht. Die letzten der Festgenommenen wurden erst sechs Stunden später von dort wieder entlassen.

Von den fast 150 Festgenommenen haben
38 bis jetzt ein Bußgeld in Höhe von
400 DM wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz erhalten. Gegen zwei Personen wurde ein Verfahren wegen "Widerstand" eingeleitet. Die meisten der
Beschuldigten haben "Widerspruch"
eingelegt.

Die ersten Prozeße sind angelaufen! Was söllte das alles?

Der Angriff auf die Demonstration ist nur aus der vorangegangenen Entwicklung in West-Berlin zu verstehen. Kämpfe am 1. Mai hatten eine bruale Reaktion der Polizei auf Kreuzbergs Straßen zur Folge. Der Besuch des ersten Kriegstreibers Reagans aus den USA in der Stadt konnte nur militärisch gesichert im vom Senat gewünschten Rahmen ablaufen. Die aufgefahrene Polizeigewalt brachte vielen Menschen den unterdrückerischen Charakter dieses Systems nahe, den Kreuzbergern hautnah. Gleichzeitig gelang es dem Senat nicht das Desinteresse oder die ablehnende Haltung eines großen Teils der West-Berliner Bevölkerung an der Propagandaschau der 750-Jahr Feier in jubelnde Teilnahme zu verwandeln.

Da es ihnen nicht gelungen war das Bündniss von Protest und Widerstand gegen den Reagan-Besuch zu spalten, mußten sie hinnehmen, daß auf der Demo ein großer und verteidigungsbereiter Revolutionärer Block durch die Innenstadt gezogen ist.

Dies wollte sie beim CARP-Kongreß verhindern und die politische Niederlagen wieder wettmachen.

Auch bei der Mobilisierung zum CARP-Kongreß kam ein Bündniß von Protest und Widerstand zustande. Dieser Entwicklung versuchten sie auf zwei Ebenen zu begegnen.

**E**inmal täuschten sie im Vorfeld der Demonstration vor, daß sie rechtstadikale und antikommunistische Vereinigungen bekämpfen würden.

Dadurch ist es dem Senat gelungen die Illusion zu erzeugen, daß der CARP-Kongreß bereits durch staatliche Maßnahmen verhindert sei.

Die Grußadresse von Diepgen an den CARP-Kongreß und Kewenigs Teilnahme an einer Tagung der ICUS(Wissenschaftsorganisation der MUN-Sekte sollen hier als Gegenbeweise ausreichend sein.

Nachdem ihnen dieser erste Teil grösstenteils gelungen war, konnten sie mit dem polizeilichen Angriff auf die Demo den zweiten Teil umsetzen, die Spaltung zwischen den Menschen, die sich auch militant. wehren wollen und denen, die ihre Hoffnungen auf andere Wege setzen. Sie wollten Angst erzeugen und die Militanten in ihrer Überwachungsmaschine erfassen.

Die jetzt stattfindenden Prozeße dienen dazu, den Bullenüberfall jurristisch zu rechtfertigen, um dem Rechtsstaat genüge zu tun.

Auch ohne das vieldiskutierte "Vermummungsverbot" bedeutet dies, das unter dem Vorwand der Vermummung Demonstrationen von der Staatsgewalt angegriffen werden. Diesem Ansinnen sollten wir gemeinsam, auch auf der Straße, begegnen. faschistische

Kannt. (info, presse)

In der Nacht Zum 7. November schlugen

Nier Goste sosawnen und eutkawen nuer-

Bierhaus

#### SPANDAU

Am 14.November versammelten sich 150 Schüler vor der Martin-Buber Gesamtschule in Spandau, um eine erwartete Verteilung der NF-Zeitung "Klartext" zu verhindern.

Drei Wochen vorher wurde diese Nazi-Zeitung an der Carl-Diem Schule in Hakenfelde Samstag morgens verteilt. Da die die Nazis der NF schon öfters samstags vor Spandauer Schulen aufgetreten war, mobilisierte die Schülervertretung der Martin-Buber Schule. Sie verfasste einen "Klotext", der über die Nazizeitung informierte. Trotz Nieselregens war eine gute Stimmung unter den SchülerInnen, doch die NF kam nicht. Die Nazis sprühten jedoch am Wochenende Hetzparolen auf dem Schulgelände, um die SchülerInnen einzuschüchtern-"an der Turnhalle hinterm Mülleimer".

Die Aktion der SchülerInnen war ein Erfolg, da Sich so Viele versammelt Öffentlichkeit hergestellt worden ist und es auf der Schule zum Gesprächsthema geworden ist.

#### NEUKÖLLN

Am morgen des 16.November protestierten Schüler der Albert-Einstein Oberschule gegn Neonazismus.

Grund dafür war die Versetzung eines 17-jährigen Schülers, der wegen Rechtsradikalismus vom Neuköllner Da Vinci Gymnasium geflogen war und an ihre Schule kommen sollte.Am Abend des 12.11. fand in der Einstein-Schule eine Veranstaltung von den Falken dazu statt. Es waren vor allem zahlreiche Schüler der Jungen Union`vertreten, die behaupteten, daß Rechtsradikalismus. praktisch nicht existiere und auch in den Forderungen nach Ausländerbegrenzung oder "4 Millionen Ausländer seien zuviel" nichts rechtsradikales entdecken. konnten. Einzelnen Gesprächen war zu entnehmen, daß "es biologisch beweisbare Unterschiede zwischen Ausländern und Deutschen" gäbe.

In der Menschenkette der SchülerInnen wurden Transparente gehalten wie z.B. "Gegen Adolf für Albert" oder auch "..Gegen radikalismus und extremismus".

NAZI-SCHÜLERZEITUNG

Die neue Schülerzeitung der Nazis heißt "Denkzettel".Sie wird von 8 Schülern gemacht, die über Kontakt zur "Deutschen Jugendinitiative Berlin", einer Initiative von Nazis aus der FAP und der NF, verfügen.Darauf wollen sie bei benötigtem Schutz für Verteilaktionen zurück-

In Lichtenrade gab es mehrere überfälle

m. g. Now MI . Lu ant bassauten. (5.11)

In vorsichtiger Weise soll diese Zeitung den SchülerInnen den Rechtsradikalismus nahebringen.Sie verzichten auf Hakenkreuze, dafür haben sie neben Buch und Plattentips wieder ihre Lieblingsthemen wie Rudolf Hess, Ausländer usw.in der Zeitung.

An den Schulen regt sich der Widerstand gegen die Nazi-Propaganda. So sammelten 7.-10.Klässler eines Steglitzer Gymnasiums Unterschriften gegen die Verteilung.Andere verteilten ein Gegenflugblatt an mehreren Wilmersdorfer Schulen. (Antifa-Jugendinfo)

Eine Gruppe türkischer Jugendlicher gaben einem rechtsradikalen Schüler der Friedrich- Bayer Oberschule massiv zu verstehen, daß sie auf seine ausländerfeindlichen Sprüche keine Lust haben. Mehrere andere wurden ebenfalls verletzt als sie ihrem "Kameraden" zu Hilfe kommen wollten.(taz 6.11)

# **ABSCHIEBUNG**

# BOYKOTTIERT!

Immer häufiger kommt es an Bord von Flugzeugen, in denen abgewiesene Asylbewerber aus der BRD gewaltsam in ihre <heimat>länder zurücktramsportiert werden, zu heftigen Auseinandersetzungen. Piloten und Besatzungen wehren sich dagegen, zu Handlangern bundesrepublikanischer Behörden und Gerichte gemacht zu werden, deren Beschlüsse und Urteile in vielen Fällen für die Abgeschobenen Haft, Folter und Tod bedeuten. Die ÖTV beschränkt sich bis jetzt neben verbalen Protesten darauf, die "Frage unzumutbarer Hilfsdienste" durch Gericht klären zu lassen.

Nicht nur an Lufthansamaschinen kommt es zu Auseinandersetzungen, sondern auch an Bord ausländischer Fluggesellschaften wie der PAN AM. Dazu nachstehender Auszug aus einer Rede des Betriebs ratsvorsitzenden Helmut B Firma PAN AM in der Betriebsversammlung am 28.10.87.

"Was uns gerade heute anzusprechen wichtig erscheint, ist der Wille und die Fähigkeit, die wir alle haben sollten:

Probleme anderer zu den eigenen Problemen machen und mit allen, denen-aus welchem Grund auch immer-ein Leid zugefügt wurde, mitzuleiden. Für einen Betriebsrat gehört diese Sensibilität zur Grundvorraussetzung, und wir fordern euch auf, diesen Betriebsrat auch künftig vor allem daran zu messen! Natürlich duldet diese Einstellung keine Unterscheidung, ob Kollege oder Fluggast, Deutsche, Türken oder Palästinenser, und es versteht sich von selbst, daß dakeine gesetzliche Legitimation nötig ist und auch durch Gerichtsentscheide nicht verdrängt werden kann.

Unsere Anerkennung gilt deshalb der Kabinenbesatzung, die die Mißhandlung abgeschobenen Asylanten, wegen Mund- und Handknebeln stark blutete und von seinen Begleitern mit den Füßen unter den Vordersitz gedrückt wurde, nicht dulden wollten und bereit sind, vor der Staatsanwaltschaft auszusagen. Unsere Bewunderung gilt der Cockpit und Kabinenbesatzung sowie dem Arzt, die am letzten Freitag zunächst die Abschiebung eines aus einem türkischen Gefängnis nach Berlin entflohenden Kurden nach Istanbul verhinderten. Beschämt dagegen sind wir über diejenigen, die auch angesichts eines gequälten Menschen, dem ganz offensichtlich Todesangst im Gesicht steht, unfähig sind, Mitleid zu empfinden, sich zu ironischen Bemerkungen hinreißen lassen und nur ihren Dienstauftrag sehen: so schnell wie möglich die Flugzeugtüren zu

schließen. Die Stewardeß, die beim Anblick des verzweifelten Kurden geweint mehr und verdient unseren ehrlich Beifall."

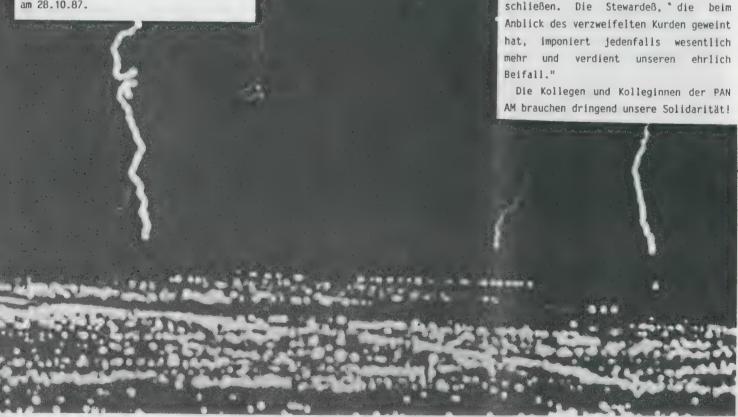

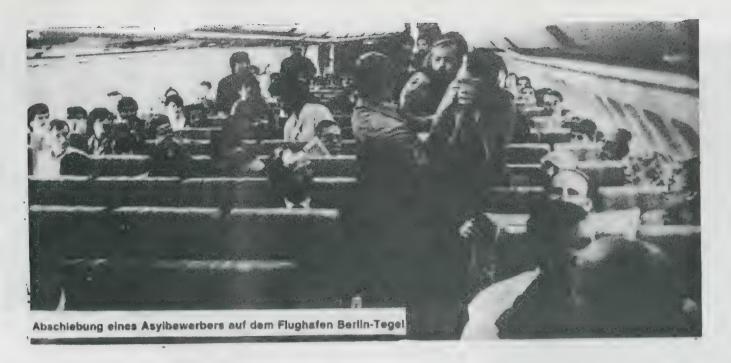

# Stellungnahme zur

# Weisung des Innensenators Kewenig

a)die nach rechtskräftigem Abschluß des fähr 3000 Flüchtlinge betroffen.Die meib)wegen der Lage im Libanon geduldet werden."

Die schwerverständliche Weisung, deren Fallen erst nach längerem und gründlichem Studium zu erkennen sind, riefen große Hoffnungen bei den Flüchtlingen Alleinstehende Libanesinnen und Libanehervor.Wider Erwarten sind sich aber al- sen und Flüchtlinge aus allen anderen le Gruppen und Organisationen, die seit längerem der Flüchtlingspolitik Widerstand entgegen setzen, einig, daß diese Weisung keine Anderung in der Asylpolitik ist, sondern seine Fortsetzung mit dem Versuch,den Unwissenden und Gutgläubigen Sand in die Augen zu streuen.

schiebungsweisung.Während sie nur für eine relativ kleine Zahl von Flüchtlingen den Verbleib in Westberlin durch die verschiedenen zu erfüllenden Bedingungen möglich macht, schreibt sie die Abschiebung bzw. Ausweisung für einen sehr großen Teil der Flüchtlinge vor.

Die Weisung Kewenigs verspricht allen "Altlasten", gemeint sind die Flüchtlinge die vor dem 1.1.81 nach Westberlin einreisten,eine Aufenthalserlaubnis für zunächst ein Jahr, die dann 2x um je 2 Jah- zurückziehen zu müssen, den Versuch des re verlängert werden soll.

Libanon, die Kinder haben, mit einer Auf- längerem, das Asylrecht abzuschaffen, inenthaltserlaubnis bedacht werden.

"Regelung des Verbleibs von Ausländern, Von der "Altlastenregelung" sind unge-Asylverfahrens zur Ausreise verpflich- sten Flüchtlinge kamen erst nach 1981,so sind, aus der Türkei, aus Kurdistan. Ceylon,

aus dem Iran, aus dem Irak...

Die Weisung sieht nach II ebenfalls eine Aufenthaltserlaubnis für Jugendliche aus dem Libanon vor, die nach 1981 gekommen sind und keine Eltern hier haben.

Staaten, dei nach 1981 gekommen sind, haben nach IV 2.1 und 2.2 auszureisen, wenn ihr Asylantrag negativ entschieden ist.

Für alle Flüchtlinge die einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis nach dieser Weisung stellen wollen, gilt der Zwang, daß sie ihren Asylantrag selbst zurück-Die Weisung ist grundsätzlich eine Ab- ziehen müssen, wenn er noch läuft. Hier gilt die Ausnahme, daß nur die Anträge, bei denen der Bundesbeauftragte gegen ein positives Urteil des Bundesamtes in Berufung gegangen sind, nicht zurückgezogen werden müssen.Also,der Flüchtling selbst darf nicht gegen den Staat klagen will er ein Jahr Aufenthaltserlaubnis.

> wir sehen in dem Zwang, den Asylantrag zurückziehen zu müssen, den Versuch des Asyl"durchboxen Senats,das"kleine

Wir sehen in dem Zwang,den Asylantrag Senats das "kleine Asyl" durchboxen zu Weiter sollen auch Flüchtlinge aus dem wollen.Die Bundesregierung versucht seit

dem sie Flüchtlinge für einen begrenzten Zeitraum dulden will,um sie dann nach Überprüfung der politischen Situation des Herkunftslandes wieder zurückzuschi ben.die Weisung läuft darauf hinaus.

Der Flüchtling ist gezwungen, die von ihm vorgebrachten Beweise der politischen Verfolgung selbst zu widerrufen, selbst für nichtig zu erklären.Das ist ein widerwärtiger Propagandaschachzug des Senats:während er seit Jahren den Hass und den Rassismus in der Bevölkerung ge-

schürt hat durch seine Lügen, namlich daß es keine Verfolgung,keine Verfolgten gibt, sondern nur"Rauschgifthändler, Schmu ggler, Illegale, Kriminelle, Terroristen.." so sollen Flüchtlinge nun die Verfolgung Ausbeutung und Ausrottung in ihrem Herkunftsland verleugnen und sich als Ausländer für ein Jahr Aufenthalt bewerben. So braucht nun auch das Bundesamt bei der Beurteilung von Asylanträgen keine Stellung zu beziehen zu den befreundeten Terrorstaaten.Gerade die langen Bearbeitungszeit der vor 1981 gestellten Asylan träge weist darauf hin,daß sich das Bund esamt hier um eine Entscheidung gedrückt hat.Diese Anträge haben eine Chance auf Anerkennung, und gernau diese soll nun selbst zurückgezogen werden.Es sit jedem Flüchtling davon abzuraten, seinen Antrag zurückzuziehen :

wer garantiert in diesem Staat, daß er die versprochene Verlängerung auf 2x um 2 weitere Jahre auch einhält?Niemand-Ve trauen in diesen Staat hat keine Berechtigung- er schafft neue Gesetze, neue Erlasse, wann immer er will.

Weiterhin zu bedenken gibt die Weisung. die allen Staatenlosen, dieses sind in der Regel Palästinenser und Kurden aus dem Libanon, einen Fremdenpass zugesteht, der aber begrenzt ist auf Westberlin und die BRD. Nach den Genfer Abkommen sind Fremdenpässe nicht zu begrenzen.Warum nun aber für Kurden und Palästinenser? Hierfür finden wir nur eine Erklärung: der palästinensische Widerstand hat sich im Libanon und im besetzten Palästina gerade in den letzten Monaten verstärkt. Dieser Widerstand im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung der PLO stellt eine besondere Bedrohung für die reaktionären Kräfte im arabischen Raum dar. Insbesondere Israel gerät immer mehr unter den Druck, die Legitimität eines Palästinensischen Staates zu akzeptieren.Die begrenzte Ausstellung eines Fremdenpasses soll die Palästinenser auf deutschem Boden festnageln, damit sie sich nur unter erschwerten Bedingungen wieder in den palästinensischen Kampf einreihen können.Ein dreckiger Kuhhandel mit Israel?Wir sind davon überzeugt.

Dieser Kuhhandel steht auch hinter der in der Weisung angekündigten Absicht.alle alleinstehenden jungen Libanesen abzuschieben. Diesen Flüchtlingen bleibt im Libanon nichts anderes Obrig.als sich ihren Lebensunterhalt in irgendeiner Armee der verschiedenen um die Macht ringenden Gruppen zu verdienen, da es keine andere Arbeit gibt. Hierdurch würden die Kampfeinheiten wieder gestärkt und es be stünde die Gefahr der erneuten Zunahme von Unruhen. Hieran hätte auch Israel erklärtermaßen ein Interesse.Der israelische Staat, für den der Libanon seit Jahren ein Objekt der Begierde ist,benutzte iommer die inneren Unruhen als Argument für seine Eroberungsangriffe.

Die sich zunächst für unachtsame Ohren human anhörende Weisung ist nichts anderes als ein propagandistischer Schachzug und ein menschenverachtendes Angebot an den Widerstand gegen die herrschende Flüchtlingspolitik,der Versuch,ihn zu be frieden,zumindest Ihn zu spalten.

Die Weisung enthält :

 ein wenig Humanität für eine kleine Gruppe von"Altlasten",

- die Konstruktion eines großen Gefangenenlagers für Palästinenser und staa tenlose Kurden
- den zwangsweisen Rücktransport von dem größten Teil der Flüchtlinge hier
- den Zwang,die eigenen Asylgründe zu widerrufen für ein Jahr Sicherheit in Westberlin

Die Weisung, die die Abschiebung aller Flüchtlinge mit abgelaufenem Asylverfahren aus allen anderen Staaten als dem Libanon und die alleinstehenden Libanesen/innen vorsieht, schreibt auch die Aus weisung aller Straftäter fest, gleichgültig, wann gekommen, warum und woher.

Flüchtlinge, die vor dem 1.1.81 zu mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, haben auszureisen, eben falls Flüchtlinge, die nach dem 1.1.81 kamen und zu mehr als 90 Tagessätzen ver urteilt wurden. Beachtenswert ist hierbei, daß auch die Summe einzelner kleiner Delikte, wenn sie mehr als 90 Tagessätze zu sammenbringen, auch zur Ausweisung führen. Jeder weiß, wie schnell die zusammen-



kommen: Flüchtlinge haben 2.30 DM Ta- sichtlich.Während der Staat wegen der schengeld pro Tag, die nicht einmal aus- ungeheuren Zunahme von Delikten bei deuden Kürzeren zieht.

reichen für eine U-Bahn-Fahrt hin und tschen "Straftätern" immer mehr unter den zurück,es fehlt an Bekleidung, Spielsa- Druck geriet durch humanistische Kräfte chen usw. Übergriffe der "Arbeitsgruppe Ge im Lande, nicht nur durch Strafe, sondern zielte Ausländerfahndung" und Pöbeleien durch Therapie dem Problem zu Leibe zu sowie Angriffe von Rassisten auf der rücken,hält er aber kriminelles Handeln Straße provozieren den Widerstand des bei Flüchtlingen und Ausländern über-Flüchtlings,für den er vor Gericht immer haupt für unabänderlich und versucht nun durch Sippenhaft das Problem mit der Wurzel auszurotten. Es wird wohl Eltern in Zukunft nichts anderes übrigbleiben,

Die Regelung für "Straftäter"gilt auch als ihre Kinder totzuschlagen,um zu befür strafunmündige Kinder mit"serienmä- weisen,daß sie die Taten ihrer Kinder Bigen kriminellen Handlungen..".Diese nicht dulden, denen es nicht immer gelsind mit samt der Familie abzuschieben.. lingt,den Verlockungen dieser Konsumge-"weil zu vermuten ist,daß die Erwachse- sellschaft ohne einen Pfennig in der Tanen die Kinder zu ihren Straftaten ange-; sache zu widerstehen oder die rassistihalten oder diese zumindest geduldet ha- schen Angriffe und Beleidigungen widerben".Hier ist Kewenigs Rassismus offen-standslos hinzunehmen.

und sie starten erneut den Versuch, das Bewußtsein über das Flüchtlingsproblem zu zerschlagen indem sie nun Ausländern das"großzügige Angebot"einer Aufenthalts erlaubnis unterbreitet.

Was heißt das für unsere politische Pra-

Wir erwarten eine große Abschiebewelle. vielleicht die größte bisher aufgrund dieser Abschiebungsweisung. Wie werden mit allen Sinnen auf der Hut sein, ob nun auch Iraner und Tamilen bei Nacht und Nebel verschwinden.Wir werden verstärkt der Bevölkerung die Augen öffnen über die Ausbeutungs-und Unterdrückungspolitik der BRD in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge kamen und aus denen auch wei terhin Menschen fliehen.

#### Kewenig'inin sınır dışı etme yönetmeligine tavır

Ic isleri bakanı Kawenig'in 1.10.1387 tarihli ve karara bağlanmış iltica davası B. Lübnan'ın özel durumundan dolayı izin verilen; yabancıların burada kalmalarını devam ettirme kaidesi talimatına"karsı vaziyet alyoruz.

Bu kararname çok zor anlaşılır bir durumdadır ve ancak uzun ve ayrıntılı bir incelemeden sonra içeriyinde bulun an tuzaklar çıkarılbilinyor.Bu Kararna me bundan dolayı birçok ilticacıları cok umitlendirmişti. Ama uzun zamandan beri ilticacılarpolitikasina karşı olan grup ve organizasyonlar, bu kararnamenin ilticacılar politikasına deyişiklik değil, aynı politikanın devamı olduğunu da hemfikirdirler. Ayrıca bu yeni kararname ile acemi ve iyiniyetli kişileri aldatmaya çalışmaktadır. Bu aslında sınırdişi etme karar-

nemesidir.Bir yandan az sayıdaki ilticacalara ve ancak bircok bellirli şartlari yerine retirmelerile burada kalabilmelerini sağliyor, ama çok sayıda diyer ilticacıların sınır dışı edilmelerini öngörüyer. Berline gelen bütün ilticacılara önce 1 senelik daha sonra da iki defa 2 sene uzatılacak olan oturma müsadesi vermeyi tasarliyor.

Ayrıca Lübnandan gelen ve çocukları olan ilticacilara da oturma musadesi verilecektir.

Bu kararnamede ancak 3000 ilticacı yararlana bilecektir. Öteki ilticacılar-bu büyük olan bir grubu içinealyor veTürkive'den, Kurdistan'dan,

Iran'dan Irak'tan vs .- Felen ilticacilar 1981 tarihinden sonra Bati-Berline gelmielerdir.

su kararnamenin 2. noktasina göre 1981 tarihinden sonra da Lübnan'dan gelen ve cocuk sahibi olan ilticacılara da oturma musadesi taniyor.Anne babaları burada olmayan Lübnanlı Zençlere de öncelikle 1 seneye mahsus olan oturma hakkı veriyor.Bekar

olan Lübnalı kadın ve erkeklere ve diver ülkelerden 1981 tarihinden sonra gelen ilticacıların, kararnamenin 1V-2.1 ve 2.2 nokt@larına göre, eger iltica..isteyi kabuledilmemisse Berlin'i terketmelerini on-

göryor.

Bu kararnamenin öngördüğü noktalara göre bir oturma musadesi dilekçesi vermek isteyen her ilticacı, şayet iltica dilekçesi devam ediyorsa, bunu kendilerinin tekrar geri alması

mecburiyeti vadır.İstisnalar sadece federal Makamların(Bundesamt) iltica dilekçesini kabul etmiş ise,ve federal görevli(Bundesbeaftragte) tarafından bu karara karşı istinata girilmisse.bu iltica dilekçesinin geri alınması mecburiyeti yoktur.Yanı, ilticaci bir yıl oturma musadesi almak istiyorsa, devlete karşı dava sçamaz.

dava acamaz. Biz, bu ilticadilekçesini geri alma zorunluğu Berlin Sanatosunun bir kaktiyi olarak görüyoruz:iltica hakkı yerine, küçük iltica hakkı ('kleine Asvl') retirmek istivor. Federal hükümet usun zamandan beri iltica hakkını kaldırmaya ça-. lienaktadir; burava melip iltica hakkı için dilekçe vermiş olan bir ilticacıya kısa bir süre için burada kalmasına izin veriyor, ve iltis cacının geldiği ülkenin durumu nor mallastiği anda onu geri göndermeyi tasarliyor.Bu yeni kararname. Federal hükümetin bu isteyini destekleyen bir tasarı olarak görülyor. Ilticacı, bu durumda kendisinin siyasi olarak kovuşturulduğu verdi Fi delileri kendisi terafından iptal etmesi beklenyor. Bu Berlin sanatosu'nun iyren bir propaganda manavrasından başka bir şey değildir Söyle ki, yıllardır halk arasında attiği yalanlarla siyasi olarak kovuşturmanın kovuşturmaya uğriyanların olmadığını, sadece"kaçakçıların, teröristlerin, canilerin, kanundışı,ve uyuşturucu madde kaçakçılarının, vs. " olduğu söylenerek, nefret veirk duşmanlığı yayan Berlin sanatosu şimdi bu kararneme ile ilticacılardan, kendi ülkelerin de sivası takibatın bulunduğunu ve istismarciligin olduğunu reddetmelerini ve sadece yabancı olarak bu-



rada bir seneye mahsus oturma imke nı almalarını istiyor. Böylece Bundesamt iltica hakkı verme kararında, terörün olduğu dost ülkelere kaşı tavır alma mecbüriyeti kaldırılyor.

1981'den önce verilen iltica hakkı dilekçelerinin işleminde veçirilen uzun zaman gösteryor ki, Bundesamt bu görevlerden kaçmıştır. Bu dilek-celer kabul edilme şansına sahıptırler, ena bu dilekçelerin de meriye alınması zorunluğu öngörülyor. BÜTÜN: İLTİCACILARA, İLTİCA HAKKI DİLEKÇELERİNİ GERİ ALMAMALARINI AŞAĞDAKİ NEDENLERDEN DOLAYI TAV-SİYE EDİYORUZ.

-Berlin sanatosu'dan kimse bu söz verilen 2 defaya mahsus iki yıllık oturma müsadesini uzatmayı sarantiyemez.Bu ü lkeye güvenilemez,her istedisi enda yeni kanun kararlar cıkartılarak verilen sözler geçerliğini kaybederler.

-Bu kararnamede olan ve bizi düşündüren ikinci nokta vatansız olan Filistinli ve Kürdistenlı ilticacılardır.Bunlara Berlin Sanatosu
"Fremdenpass'ı veriyor, ama bu pasa portlar sadece Berlin ve Batı Alma ya için geçerlidirler.Bu"Cenevre anlaşmasına göre bu kısıtlamaların yapılmayacağı bildirilvor.Bunlar niçin vutarda vazılı olan vatansız ilticacılara uvrula wordur?

Bunun için sadece şu açıklamayı dü-

SELTE sünebilyoruz: Liibnan'daki Filistinlilerin direnisi son zamanlarda guçlenmiştir.Bu direniş Arap bölgesindeki gerici güçler için büyük bir tehdit uluşturyor, özelikle İsrail, son zamanlarda bağımsız bir Fİ listin devleti kabul etmeye zorlaniyor.Bu verilen"Fremdenpass"Filistinli'leri Almen sınırları içinde tutma amacını sablıvor, bhvlace onler çok sor bir durumda tekrer ken di davaları için savaşma olanağını bulabileceklerdir. Bu İsraile olan kötü bir hayvan ticareti midir?Biz buna eminiz.Bu kararnamenin de yukarda belirtilen yaklaşım ile ilgi si büyüktür, şöyle ki Almanya'da sığınma hakkı arayan bütün bekâr gencleri geri göndermek istemeleridir.Geri rönderilecek olan bu nuni suç haraketleri..bulunan çocukların da bütün ailesivle birlik te geri gönderilmesi öngörü lvor. Sebep olarak da anne ve babalar çocukların ya suç işlemesini destekliyorlar ya veya suç işlemesini engelemiyorlar."Bu durum Kewenig'in ırk dusmanlığını göstermiş oluyor. Ilticacılardan kendilerine yaraşmayacak şeyler bekliyor.Bu kararname küçük bir grup ilticacı için biraz ineancık ve büyük bir Filistinli ve Kürdist anlı esir kampı terzimini icerivine aliyor.

Bu durumda pek yakın bir zamanda büyük sınır dışı haraketi bekliyoruz. Belki de şimdiye kadar onların en büyügü.Bundan dolayı her kim olursa olsun.cok dikkatle gelişmeleri bekliyeceğiz.Buradaki halkın dikkatlerini Federal devletinin siginma arayan kişilerin geldiği ve tekrer geri gönderildikleri ülkelere uyruladığı baskıcı ve çıkarcı politikasını açıklamava çalişacağız.

gençler, hayatlarını kazanmak için Lübnan'da başka iş olmadığından dolayı, herhangi bir askeri gruba katılmak zorunda kalacaklardırlar. bunula da ancak savaşan güçleri kuvvetlendirip veniden bu bölgedeki zorlukların veçarpışmaların başlamasını sağlanmış ulunacaktır.Bu İsrail'le yarayan bir durundur. Böylece bu olayları ileri sürerek.Lübnan'ın içişlerine karışıp, Lübnanı almaya çalışyor.

Bu kararnamade Lübnan hariç öteki ülkelerden gelen ve iltica hakkı davası sona ermis olan ilticacılar yanında ayrıca suç işlemiş herkesi relig terihi 1981'den önce olsa da geri gönderneyi gözönüne tutuyor. -1.1.1981 tar ihinden önce bir yıldan fazla ceza alanlarla.1.1.1981 tarihinden sonra gelen ve 90 günden fazla deza alan ilticacıların burayı terketmesini öngörüyor. Burada önemli olan bir nokta, küçük olan cezalarin toplamı da 90 günlük bir ceza miktarını tutuyorsa burada da yukardaki uygulama öngörülür.

Suclularin burada kalmalarini bellirliven bu kararnamede ayrıca suç feall olmavan ve"seri halinde ka-



# DEUTSCHER HERBST 77

# 10 JAHRESTAMMHEIM

Während die Aussöhnung mit den Massenmördern des 3.Reiches längst stattgefunden hat,wollen wir uns näher ansehen,wie der "demokratischte Staat,den es je auf deutschem Boden gegeben hat", mit bewaffnet kämpfenden Linken umgegangen ist bzw. umgeht. Anlaß ist für uns der 10.Todestag der Gefangenen aus der

"Roten Armee Fraktion" (RAF)
Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan
Carl Raspe am 18.10. bzw. von
Ingrid Schubert am 18.11.

Die RAF-Gefangenen wurden am 28.4.77 in dem Hochsicherheitstrakt,der eigens für sie gebaut worden war,zu lebenslänglicher Haft verurteil.Der größte Prozeß in der Geschichte der BRD ging somit zu Ende.

Für die Studentenbewegung von 1968 stellte sich die Frage, wie sie gegen einen Staat kämpfen sollen,der unter anderem durch die Übernahme der Altnazis in Amt und Würden deutlich gemacht hat, daß er von Demokratie nicht so viel hält.Ein Staat, der Kommunisten verfolgt und Nazis bezahlt.Der Staat,der sich durch die Notstandsgesetze von 1968 und das Handgranatengesetz für Westberlin die gesetzlichen Grundlagen geschaffen hat, demokratische Spielregeln Kraft zu setzen.Der Krieg der USA in Vietrnam, der viele Menschen zum Protest auf die Straße getrieben hatte, sollte auch weiter von hier aus bekämpft werden.

Welche Mittel des Widerstandes sind gegen so ein Massenmorden,daß von der BRD-Regierung offen unterstützt wurde, gerechtfertigt?

Weiterhin diskutierte die Bewegung über das Problem,daß der deutsche Faschismus nicht aus eigener Kraft von der deutschen Bevölkerung gestürzt worden ist,sondern von den Armeen der Alliierten.

So wurde auch der Guerílla-Kampf in der Metropole von vielen diskutiert.Es entstanden Anfang der 70er Jahre bewaffnete Organisationen: die RAF,die Bewegung 2.Juni (in Westberlin) und später die Revolutionären Zellen.Es waren Menschen,die die Diskussionen ernst genommen hatten und es nicht beim Reden belassen wollten.Mit der Befreiung Baaders wurde die RAF geschaffen.

Sie machten weiter mit Bombenanschlägen auf US-Einrichtungen,wo u.a. der Computer zerstört wurde,der die Bombeneinsätz e der US-Luftwaffe in Vietnam koordinierte. Der Staat reagierte mit Todesschüssen bei Verhaftungen.Petra Schelm fiel ihnen am 23.1.71 zum Opfer,zahlreiche andere sollten folgen.Eine beispiellose Hetze setzte ein.Polizeiaufrüstung,Aufstellung bewaffneter Mörderbanden wie z.B. die GSG 9,Bau von Sondergefängnissen,in denen die Gefangenen unter Entzug der sinnlichen Reize gehalten werden (also keine Geräusche, von außen, kein Tageslicht,Isolationshaft.

Ein Brief Ulrike Meinhofs aus dem Toten Trakt.

aus der Zeit vom 16.6 72 - 9.2.73

das Gefühl, es explodiert einem der Kopf (das Gefühl, die Schädeldecke müßte eigentlich zerreißen, abplatzen) -

das Gefühl, es würde einem das Rückenmark ins Gehirn gepreßt,

das Gefühl das Gehirn schrumpelte einem allmählich zusammen, wie Backobst 2.8. das Gefühl man stünde ununterbrochen, unmerklich, unter Strom, man würde ferngesteuert ------

Man kann nicht klären, ob man vor Fieber oder Kälte zittert-

man kann nicht klären warum man zittert -

man friert.

Um in normaler Lautstärke zu sprechen, Anstrengungen, wie für lautes Sprechen fast Brüllen-

man kann die Bedeutung von Worten nicht mehr identifizieren, nur noch raten der Gebrauch von Zischlauten -s,B,tz,z,sch- ist absolut unerträglich -Wärter, Besuch, Hof erscheint einem wie aus Zellulid -

Kopfschmerzen - flashs -

Satzbau, Grammatik, Syntax -nicht mehr zu kontrollieren.

Beim Schreiben zwei Zeilen- man kann am Ende der zweiten Zeile den Anfang der ersten nicht behalten-

das Gefühl innerlich auszubrennen-....

das Gefühl es sei einem die Haut abgezogen worden.

Eine Bewegung ist nur so stark,wie sie sich zu ihren Gefangenen verhält

Die KämpferInnen, die weiter draußen waren, wollten ihre GenossInnen nicht im Stich lassen. Liberale Öffentlichkeit, demokratischer Protest beeindruckten diesen Staat nicht. Der große Teil der 68er Bewegung hatte sich mit dem Staat versöhnt, war gekauft worden.

Holger Meins starb an den Folgen des dritten Hungerstreikes gegen die un menschlichen Haftbedingungen im Jahr 1974.Die Bewegung 2.Juni klaute 1975 hier in Berlin Peter Lorenz (CDU) und erreichte die Freilassung von fünf politischen Gefangenen.Die RAF besetzte wenig später die BRD-Botschaft in Stockholm.Doch diesmal zeigte sich.daß die SPD/FDP-Regierung auf keine weiteren Freilassungsforderungen mehr eingeht und auf eine militärische Lösung setzt. Die Botschaft wurde gestürmt,zwei RAF-Mitglieder und ein Botschaftsangehöriger durch die Sprengladung tödlich verletzt.

Am 08.05.1976 wird Ulrike Meinhof tot in ihrer Zelle aufgefunden.

Im April 1977 wurde der Verantwortliche für die Haftbedingungen Generalbundesanwalt Buback von einem RAF-Kommando erschossen.Die Entführung des Vorsitzenden der Dresdner Bank Jürgen Ponto mißlingt und Ponto wird ebenfalls erschossen. Am 05.09.1977 wird Hanns Martin Schleyer in Köln entführt. Vier Personen seines Begleitschutzes werden dabei getötet. Schleyer war Vorsitzender der beiden großen deutschen Unternehmerverbände BDI und BDA(Bund deutscher Industrie und Bund Deutscher Arbeitgeber), SS-Mann im 3. Reich, .eben ein Beispiel für die Kontinuität der Nazis in der deutschen Geschichte. Die RAF forderte die Freilassung von 11 Gefangenen gegen das Leben Schleyers.

Die Bundesregierung richtete den Großen und Kleinen Krisenstab ein:

Im Kleinen Krisenstab saßen die führenden Minister, plus Chef des Bundeskriminalamts Herold und dem neuen Generalbundesanwalt Rebmann. Zum Großen Krisenstab gehörten zusätzlich Brandt, Kohl, Strauß Wehner, Zimmermann, Mischnik und die Regierungschefs der vier Bundesländer, in denen die Gefangenen saßen. Also eine große Koalition mit Polizei und Justiz.Der große Krisenstab beschloß sofort:

- totale Nachrichtensperre für alle Medien

Die bundesdeutsche Presse hält sich daran; die ausländische Presse berichtet über den jeweiligen Stand der Entführung.

 Justizminister Vogel verhängt Kontaktsperre über die politischen Gefangenen,

die von nun an ein und halb Monate in Einzelhaft gehalten werden, ohne Kontakt zur Außenwelt, daß heißt keine Anwaltsbesuche, kein Radio, Fernsehen und Zeitungen – eben Totalisolation.

- Politiker und Presse von der Sozial demokratie bis zu den Nazis denken laut darüber nach, daß die Todesstrafe eingeführt werden müßte, daß die Gefangen als Geiseln des Staates die Folgen spüren müßten, standrechtliche Erschießungen von Gefangenen, Bundeswehreinsatz usw.

Am 13.10. entführte ein Palästinensisches Kommando einen Lufthansa Jet mit Mallorca-Urlaubern und fordert ebenfalls unter anderem die Freilassung der RAF-Gefangenen. Am 18.10. stürmt die GSG 9 die Maschine in Mogadischu(Somalia), wobei nur ein Mitglied des Kommandos überlebt.



#### BERICHT DER INTERNATIONALEN UNTERSU-CHUNGSKOMMISION

DER TOD ULRIKE MEINHOFS

Die Behauptung der staatlichen Behörden, Ulrike Meinhof habe sich durch Erhängen selbst getötet, ist nicht bewiesen, und die Ergebnisse der Untersuchungen der Kommission legen nahe, daß sich Ulrike Meinhof nicht selber erhängen konnte. Die Ergebnisse der Untersuchungen legen vielmehr den Schluß nahe, daß Ulrike Meinhof tot war, als man sie aufhängte, und daß es beunruhigende Indizien gibt, die auf das Engreifen eines Dritten im Zusammenhang mit diesem Tod hinweisen... ist jeder Verdacht gerechtfertigt angesichts der Tatsache, daß die Geheimdienste - neben dem Gefängnispersonal -Zugang hatten zu den Zellen des 7. Stocks und zwar durch einen getrennten und geheimen Eingang. (Quelle: Nr.18, S. 102f)



21

In der Nacht zum 18.10.1977 kommen Andreas Baader, Gudrun Ennslin und Jan-Carl Raspe in der Gewahrsam der Justiz zu Tode, sie unterlagen ebenfalls der Kontaktsperre.

Der Staat und die gesamte bürgerliche Presse behaupten, die Gefangenen hätten Selbstmord gemacht. Wir glauben ihnen nicht:

1. Die Waffen sollen während des Prozesses von zwei Anwälten hereingeschmuggelt worden sein. Die einzige Möglichkeit bestand zwar im Prozeßsaal, doch wurden die Anwälte vor dem Prozess durchsucht und die Gefangenen hinterher. 2. Zu Beginn der Kontaktsperre sind die Gefangenen in andere Zellen verlegt worden. Unter anderem sind sämtliche Elektrogeräte durchsucht worden Baaders Waffe soll im Plattenspieler gesteckt haben. Jan-Carl Raspes Waffe soll im Mauerwerk versteckt gewesen sein, in einer Zelle, die nach dem Umbau des Knastes mit keinem Gefangenen belegt worden war

3. Bei Andreas Baader ist die Waffe in der rechten Hand gefunden worden - er war Linkshänder. Es sind kaum Schmauchspuren vom Schuß entdeckt worden. Die staatlichen Stellen behaupten, er hätte sich beidhändig erschossen, von hinten in den Kopf und dabei die Waffe mit 17 cm Lauflänge in einem Abstand von 20-30 Zentimetern gehalten haben.

4. Gudrun Ennslin ist erhängt aufgefunden worden. Genau derselbe Obduzent, der

die Leiche von Ulrike Meinhof untersucht. Das alles macht es uns unmöglich an die hatte, "vergaß auch diesmal wieder den Histamin-Test.Dieser Test macht es möglich festzustellen, ob der Tod durch er hängen eingetreten ist oder schonvorher. 5. Irmgard Möller hat diese Nacht überlebt. Sie ist mit mehreren Stichverletzungen am Morgen gefunden worden. Sie hat ausgesagt, daß sie irgendwann in der Nacht bewußtlos geworden ist und keine Erinnerung mehr hatte, was danach geschah.

6. Es gab/gibt einen unkontrollierten Seitengang zum 7. Stock in Stammheim, Jie Alarmanlage im Flur reagierte nicht auf langsame Bewegungen. Die Video-Überwachung der Zellen war in dieser Nacht "defekt"

Selbstmordversion zu glauben.

Am 19.10.1977 wurde Schleyer tot im Kofferraum eines PKW's aufgefunden. Am 12.11.1977 kam Ingrid Schubert im Knast Stadelheim zu Tode.

Damals druckte keine einzige bürgerliche Zeitung in der BRD und West-Berlin diese Tatsachen ab, obwohl sie bekannt waren.

Die Ereignisse im Jahre 1977 machen uns deutlich, daß bestehende Gesetze und Rechtsstaatlichkeit sehr schnell außer Kraft gesetzt werden können. Wir müssen damit rechnen, daß der "Rechtsnachfolger" des 3. Reiches in künftigen Auseinandersetzungen ähnlich reagieren





# ALMAN GÜZÜ 77 – ONUNCU YILINDA STAMMHEIM

3. Reich'in kitlekatlıyamcılarıyla çoktan beri vukubulmuş olan uzlaşma sırasında, Almanya toprakları üzerine kurulu olan "Demokratik. devletin" mücadeleci komünistlere nasıl davrandığını ve davranıyor nlduğunu tekrar gözden géçirelim. Bizim için Vesils" RAF mahkumları-Ain onuncu yıl dönümüdür. (Andreas Bader, Gudrun Enslinye Jan -Carl Rasps 18.10 ).Bunların Uçü 28.4.77 günündə onlar için özəl yaptırılan ve çok sıkı önlemler eltində bulunan Sututgart Stammhaim hapishansinda müebbet hapse mahkum oldular.

Böylelikle Federal Alman tarihde ki an büyük dava sonuçlanmış oldu. Demokrasiya hic önem vermeyen

ve paki Nazilari davlat makamlarına alan , bir davlata karsı nasıl mücadala varilacaği 1968 öğrenci harakati için bir sorundu. 👙 Demokrasi kurallarını çiğneyen ikomunistlari takip édan va Nazilere maaş veren ve 1968'de olağan-Ustu hal yasalarının temallerini yaratan devlet bu devlettir. Pek çok insanın protesto tetmesine yol açan ABD'nin Vitnamdaki savaşına karşı mücadələ buradan da devam ettirilmeliydi. Direnis hangi araç ve

O zamanki harekatin tartışma konusu Alman Fagizminin halkın

yöntem ile yapılmalı?

kendi gücüyle yenilmediğini bilhakis mütafiklar ordusu tarafından yanıldiğiydi. Böylece metropollerde gerilla savaşı pek çokları tarafından tartışıldı.

70'li yılların başlangıcın da iki silahlı örgüt oluşturuldu. Bungar RAF, ağırlıkla Batı-Berlinde 2 Haziran bareketi . Bunlar tartışmaları ciddiye alan va sadace konuşmayla yetinmek istemyen kişilerdi. Andreas Baderin kurtarılmasıyla RAF olusturuydu . RAF Amerikan kuruluşlarına karşı bombalı saldırılarına devam etti, bun-

lar icinda Amerikan hava kuvet-

larinin bombalarının yarlaşimini ayarlayan CompUterin tahrip edilmesi sayılabilir. Davlet tutuklamalarda kursunlerle tapki gösterdi -ilk kurban 15. 7. 71'de Petra s Schelm'di ,bunu pak çokları tak takip edecekti. Ürneği görülm miş, bir kışkırdma başlamıştı, polislerin silahlanması ,silahlı katil cetelerinin oluşturulması örneğin: GSG9 , tutukluların dış yaşamdan s tamamen isole edildiklari özal hapishanelar, örnağin hiç bir sesin , gün 191ği nın yansımadığı tek kişilik hücre ler kurukdu. Ulrike Meinhof 16.6.72 -9.2.73 arası hücresinden sövla yazıyor. "Bir Hereket Tutuklularına Nası. Davraniyoraa , Yanlizca O Kadar

Duygu, insanın başını patlatıyor

Gueludur'.

Duygu, kafa tası çatlamak zorundaymış gibi . .

Duygu, insanın bəyni omirliğins sıkıştırılıyormuş gibi.
Duygu, insanın beyni örneğin bir
kuru mayüs qibi yavaş yavaş
büzülüyor.

Duygu, sanki insan kasintisiz ve farkatmaksizin caryan altında; kalıyormuş, insan uzaktan kumanda adiliyormuş gibi. İnsan ataştanmi ? aoğuktanmı?

titrədiğini açıklayamaz. İnsan nədən titrədiğini,üşüdüğünü açıklayamaz.

Normal ses tonuyla bile konuşmak esli konuşmak nradeyse bağırmak kadar zahmetli. Dilsizmiş gibi bir duygu:

Ziyaretlər gəriyə hiç bir şəy bırakmıyorlar. Yarım saat sonra insan məkanik olarak eski durumuna dönüp, ziyaretlərin bu günmü yoksa bir hafta öncəmi olduğunu bilmiyor.
Duyğu , insanın dərisi yüzü-lüyormuş qibi."

Dışardaki erkek ve kadın savaşçılar içerdeki yoldaşlarını zorda bırakmak istemiyorlardı. Liberal kamuoyu, demokrät proteso davleti etkilemiyordu. 68'li hareketin büyük bir kıbmı davlitle barıştı, satıldılar.

Holger Mainz insancıl olmayan hapishane koşullarına karşı yapılan üçüncü büyük açlık, gravinda öldü. 1974. 1975 'de 2 Heziren hereketi
COU'lu Peter Lorenz'i Beti-Bemm
Berlinde kaçırarak beş tutuklunun birekilmasını telep etti.
Kısa ir süre sonra Stockholm'de
ki Federel Almanya elçiliğini
işgal edip hapisteki RAF'çıleri
kurtarma girişimlerini, O dönemde iktiderda olan SPO/ FOP kabul

etməyip həmən askəri bir hərəkətə bəşvurdu səldiri sırasında iki RAF militəni və bir əlçilik oöravlisi öldü.

8.5.76'da Ulrike Meinhof hücresinde ölü olarak buluntu.

Uluslararası Araştırma Komisionunuh Raporu.

"Devlet makamlarının, Ulrike Meinhof'un kendisini aserak öldürdü iddesi ispatlanamamıştırve araştı malar Ulrike Meinhofun kendisini asamayacağına yakın sonuçlar çıka dı. Sonuçlar daha çok Ulrike Meinh fun asılmadan önce ölü olduğuna yakın ve bu öl mle ilgili bir üçüncüünü varlığına dain kuşkulandırıcı ip uçları va . Gizli hizmetlerin -hapishane personali yanı sıra "Yedinci kattaki hücrələrə gəçiş yolu vardı ve hatta ayrı ve gizli bir giriş."

77. Nisanında hapis koşullarının sorumlusu olan genel savcı
Buback bir RAF Komandosu tarafınden öldürüldü. Drasdener Bankasını
genel Başkanı Jürgen Ponto'nun kaç
rılışı başarısız olunca, Ponto' de
öldürüldü.

5.9,77 tarihinda Hana Martin
Schleyer Kölün'da kaçırılırkan
4 koruyucusu öldürüldü. Schleyer
iki büyük Alman işverenler birliği
BDIve BDA'nın genel başkanıydı,
Üçüncü Reich'te S5 teydi. İşte
Nezi Alman tarihina sürekliliğine
örnek. RAF Schleyerin yaşamına
karşı 11 tutüklunun serbest bırakı
masını talap etti.

-Tüm yayın organları için Haber y**a**sağı.Batı Alman basını bu yasağa uydu,yabancı basın kaçırılmayla i**y**qili bilgiler verdiler.

-Varolan kanunlara dikkat etmedan

tam bir takip uygulandı, Batı Almanya çapında tüm evler arandı.

-Adalet bakanı Vogel politik tutukluların haberleşme özgürlüğünü kall\*
dırdı.VE politik tutukluları onbeş
günlük bir aylık süreyle tek kişilik hücrelere kapattırdı.BU onler
için dış dünyayla ilişkinin kesilmesi, avukat ziyaretinin yasaklanması,radyonun televizyonun, gazetelerin yasaklanması, tam bir tecrit anlemına geliyordu.

-Sosyal demokratlardan nazilere kadar politikacilar ve basın ölüm cezasının yeniden yürürlüğe sokulmaslı geraktiği, tutukluların devletin tutsağı olarak sonuçları hissedmeleri gerektiği, tutukluların mahke mesiz kurşuna dizilmesi, federal or dunun devreye sokulmesı va.üzerine yüksek sesle düşünmeye başladılar. 13. akimda Filistinli bir komando grubu, Malorka'da tatil yapanlaru taşıyan bir Lufthansa uçağını kaçır dı ve diğer şeylerin yanısıra RAF tutuklularının özgür birakilmasını talap atti.18.akimda GSG9,uçağa Mogadişu'da (somali) baskın düzenledi ve komanda grubundan yanlızca bir kişi hayatta kaldı.18.ekim77'ya

de görüşme yas+ğı vardı.
-Davlet ve tüm burjuva basını,tutukluların intihar ettiğini iddia ediyor.8iz onlara inanmıyoruz.

bağlayan gecede Andreas Baader, Gud-

run Enslin ve Jan-Kerl raspe, adale-

tin korunmasında öldüler. Onlar için

Federal hükümet buyük va küçük buhran kurmayları oluşturdu.

Küçük buhran kurmayında yöneten bakanlar vartı Federal kirminal burosu şefi Herold va yeni Federal sevcı Rebmann , büyük buhran kurmayında ise küçük buhran kurmayındakilerle, Brandt, Kohl Strausa, Wehner, Zimmermann Mischnik ve tutukluların bulundakları dört Eyaletin başkanlarından oluşmaktaydı. Böyleca polis ve Adalet büyük bir kocalitsiyon oluşturdu. Büyük buhran kurmayı hemen şu kararı aldı.

l. sifahların, duruşma sırasında
iki avukat tarafından içeri sokul+
duğu söylenmektedir. Bunun tek mümkün olduğu yar, duruşma salonuydu.
2. görüşme yasağı başladığındă tu-uk
tuklular başka hücrelere yarlaştirildi. Vā diğerlerinin yanı sıra tüm
elektirikli araçlarda arandı. Baader
in silahı pikabın içinde sakladığı
iddia edilmektedir. Jan-Carl Raspe'nin
silahının, hapisanenin inşa edilmesinden sonra kimsenin kalmadığı bir h
hücrede, duvara gömülü olduğu iddia
edilmektedir.

3.Andreas Baader'in sağ elinde sidalıh bulundu, oysaEBaader solaktı.
Davlet makamları, kendisine iki eliyle kafasına arkadan ateş ettiğini iddia ediyorlar.17cm lik namlusu olan bir bir silahla 20-30cm mesa-feden tutmuş(1)

4.Gudrun Ensslin asılı olarak bulundu. Ulrika Mainhof'un casadina otopsi yapan aynı otopsi uzmanı, bu seferda histamin-tasti yapmayı"unuttw". Bu tast ölümün asılmadan önce mi.yoksa asılma sırasında mı olduğunu ortaya çıkarmayı mümkün kılmaktadır.

arabanın bagajında ölü olarak bulundu.İngrid Schubert 12.kasım 77'de, Stadelheim hapishanesinda adaletin korunmasında öldü.

1977 olayları,var olan yasaların
və "hükük" devletinin çok hızlı bir
şekilde devre dışı bırakılabileceğini
bize göstermektedir.3.Reich'ın"hükükesl takipçilerininde gelecekteki çatışmalarda aynı şekildə davranacağını hesaba katmalıyız.

5. Imgard Möllar , bu geceyi sağ atlattı ertesi sabah vucudunda saplama yara-larıyla bulundu. İfadesinde, gece bir ara bilincini kaybettiğini ve daha sonra ne olduğunu hatırlamadığını söyledi.

6.Stammheim'in 7.katına çıkan va kontrol edilmeyen bir yan giriş yoktu va yoktur.Koridorlarda ki ələrm tertibatı yavaşı hareketlere karşı işləmedi.Hücrələrdaki video gözətimidə o gecə "bozuktu".

Bütün bunlar,intihar masalına inanmamızı olanaksızlaştırıyor. Bundan bir gün sonra,Schlayar bir



Seit einem halben Jahr gibt es wieder das Antifa - Nottelefon, das von unabhängigen Antifa- und Asylgruppen getragen wird.

Informiert uns also über:
-faschistische Umtriebe, wo treffen sich alte und Neo-Nazis, wo verteilen sie Flubblätter vor Schulen, Betrie-

Stadtteilen, wo versuchen sie sich breitzumachen?

-Bedrohung durch Faschos oder Skins in U-bahnen / Diskotheken / Kneipen/ Parksusm....

-Angriffe auf AusländerInnen Flüchtlinge

-rassistische Übergriffe durch die Polizei Wir wollen diese Informationen sammeln und z.B. in Form von Plakaten oder im Antifaschistischen - Info-Blatt regelmäßig zu veröffentlichen. Bei aktuellen Sachen können wir versuchen angemessen darauf zu reagieren. Wir haben die Erfahrung-gemacht, daß gerade, wenn Faschisten "demonstrieren", sich versammeln, oder wenn Nazi-Skins Leute und vor allem AusländerInnen terrorisieren, unsere "Freunde und Helfer" auf Seiten der Faschisten stehen.

Für uns ist schon lange keine Überraschung mehr, weil der Staat selber
schon seit geraumer Zeit Stimmung gegen
bestimmte Ausländergruppen macht, wie
z.B. gegen Leute aus der Türkei und
arabischen Ländern, sowie gegen Flüchtlinge aus Ländern, zu denen die BRD
beste politische. militärische und
wirt scnaftliche Kontakte unterhalt.

Gerade in politischen und wirtschaftlichen Krisenzeiten stellen die Aktivitäten von Faschisten die direkte,
terroristische Umsetzung der staatlichen
volitik, von Verfolgung der politisch
und wirtschaftlich Unerwünschten, dar.
Im Schatten der offen faschistischen
Aktivitäten kann der bürgerlich-demokratische Staat seine Pläne zur Krisenlösung durchsetzen und der öffentlichkeit seine demokratische Fassade
präsentieren.

Dagegen setzen wir den seibstorganisierten Widerstand gegen Faschismus, Rassismus und Sexismus!

